Mittagblatt,

Mittwoch den 14. Oktober 1857.

Erpedition: Perrenftrafe M. 20

Mußerdem übernehmen alle Poft . Unftalten

Telegraphische Depeschen der Breslauer Beitung. hat fich in dem Befinden Allerhöchftbeffen feine bemerkens: werthe Beränderung ergeben.

Auslmer

Cansfouci, den 13. Oftober 1857, Abende 71 Uhr. (geg.) Dr. Schönlein. Dr. Grimm. Dr. Weiß.

Paris, 13. Ottober, Nachmittags 3 Uhr. Un der Börse wurde versichert, das die Bank von London am Donnerstage die weitere Diskontoerhöhung deschließen werbe. Sonsols von Mittags 12 Uhr waren 87½ gemeldet. Die Inch. degann zu 66, 65, siel auf 66, 55, bob sich, als Consols von Mittags 1 Uhr ½ pct. die konsols von Mittags 1 Uhr ½ pct. Reinte 90, 75. Credit-Modifier Mitten 755. Silber-Unleihe 89½. Desterreich. Staats-Cisend. Uttien 660. Lombardische Cisendahn-Uttien 570. Franz-Joseph 456. 3pct. Spanier 37½. Inct. Spanier —.

37%. lpCt. Spanier —. London, 13. Oktober. Die "Times" hält in ihrer heutigen Morgenaussgabe eine nochmalige sofortige Erhöhung des Diskonto für möglich, da gerüchtsweise Gelverporte nach Amerika vorbereitet werden, sie glaubt aber, daß diese

Rrise rasch verlaufen werde. Krise rasch verlaufen werde. London, 13. Ottober Mittags. Konsols eröffneten zu 87% und hoben sich auf 87%. Die Haltung war matt und das Geschäft gering, weil man eine weitere Erhöhung des Bankdiskonto auf 8% ftündlich erwartet. — Aus Glasgow wurde das Fallissement eines größeren und vier kleinerer Häuser

Frankfurt a. M., 13. Ottober, Radm. 21/2 Ubr. Auswärtige sennachrichten und Finanzmaßregeln wirklen sehr nachtheilig auf Fonds und

Attien im Allgemeinen. Schluß = Courfe: durse: Wiener Wechsel 11134. 5pCt. Metalliques 75 ques 65. 1854er Loose 981/4. Desterreichisches National Desterre-Französ. Staats-Gisenb.-Attien 268. Desterr. Bank Desterreich. Credit-Attien 1781/2. Desterr. Elisabetbahn 1,901/2 4½ pEt. Metalliques 65. Unlehen 74%. Defterr. Untheile 1062. Defterre Desterreichisches Nationalsien 268. Desterr. Bants Rhein=Nabe=Bahn 83

Samburg, 13. Oftober, Rachm. 2 Uhr. Unfangs fehr flau bei bebeuten-

ben Umsagen, schließt fester. Schluß-Course: Desterreich. Loose — Desterr. Credit-Attien 101½ Br. Desterreich. Cisenbahn-Attien — Bereinsbant 98%. Nordbeutsche Bant 89%.

Samburg, 13. Oktober. [Getreidemarkt.] Weizen und Roggen sehr flau und stille. Del unverändert und stille. Kaffee sehr stille.

# Telegraphische Nachrichten.

London, 12. Oft., Nachmittage. Nach eingegangener offizieller Nachricht hat der Dampfer "Alma" bei Point de Galle auf Ceplon die Transportschiffe "Penelope" und "Kleopatra" mit Truppen ange-Andere 2500 Mann Berftarfungstruppen follen Mauritius erreicht haben. Die "Times" melbet, daß fich Ludnow am 2. Gep: tember noch gehalten habe.

Trieft, 12. Dft., Abende. Die "Ueberlandspoft" ift eingetroffen und meldet aus Bombay vom 17. September außer ben bereits über London eingegangenen Nachrichten, daß General Dutram mit Berffarfungen in Allahabad angekommen fei. Der Cours auf London mar in Bombay 2 S. 13 D. bis 15 D. — Die Post aus China war noch nicht eingetroffen.

Wrenhen.

Berlin, 13. Oftober. [Amtliches.] Ge. Majeftat ber Ronig haben allergnabigft geruht: bem Appellationsgerichts-Rath Manbe in Marienwerder den Charafter als Geheimer Justig-Rath zu verleihen und an Stelle des bisberigen, auf feinen Bunfch entlaffenen, Bice-Ronfuls Bazoncourt in Arensburg auf Dejel, ben bortigen Raufmann D. Schmid jum Bige-Ronful bafelbft zu ernennen. Der Lehrer Fütterer an bem Gymnasium ju Beiligenstadt ift jum Oberlehrer befordert; fo wie die Unstellung bes Schulamte - Randidaten Dr. Paul Werner als Kollege am Gymnafium ju Sirichberg genehmigt; und der Kallaborator Knappe am Gomnafium ju Merseburg als Silfs lehrer an bas Gymnafium zu Wittenberg berufen worden. Bulletin

Se. Majestät ber Ronig haben mahrend bes heutigen Tages fich einigemale eines wenn auch nur furz bauernben, boch rubigen Schlafes zu erfreuen gehabt. - Ericheinungen von Blutandrang nach bem Ropfe find feit heute Morgen nicht wieder eingetreten. Sanssouci, ben 12. Oftober, Abends 8 Uhr.

(gez.) Dr. Schonlein. Dr. Brimm. Dr. Beif.

Se. Majeftat ber Ronig haben ben größten Theil ber Racht in ruhigem, durch Blutwallungen nicht unterbrochenen Schlafe verbracht. Allerhöchsiderselbe fühlt fich in Folge deffen heute Morgen weniger mude. Sanssouci, ben 13. Oftober, Morgens 81 Uhr.

(geg.) Dr. Schonlein. Dr. Grimm. Dr. Beig. ') 9 Berlin, 13. Dit. [Das Befinden Gr. Majeftat bes Ronigs.] Die Aussichten auf die Erhaltung des theuren Lebens unseres Candesherrn und auf die Wiederherstellung seiner Gesundheit gewinnen von Tag zu Tag einen festeren Anhalt. Die Besserung ift nicht allein bauernd, sondern scheint auch regelmäßig fortzuschreiten. Der geftrige Tag (Montag) nahm einen vollfommen gunftigen Berlauf vereinzelte Erscheinungen mäßiger Blutwallung abgerechnet, welche am Nachmittag eintraten, aber nur furze Zeit anhielten. Um Abend war das Befinden Gr. Majestät vollkommen befriedigend. Die Klarheit des Bewußtseins ließ Nichts zu wunschen übrig. Der königliche herr nahm Bu wiederholtenmalen bas Bort, um Fragen an seine Umgebung gu richten. Auch über feinen Buftand fprach ber Monarch fich in volltommen richtiger Auffaffung aus. Er fragte unter Anderem nach ber Dauer feiner Krankheit, und als ihm darüber Aufschluß gegeben ward, außerte er, daß er nach feiner Empfindung ichon viel langere Beit frant ju fein glaube. Das heutige arztliche Morgen-Bulletin fonstatirt die erfreuliche Thatfache, daß die Nacht einen recht erquidenden Schlaf gebracht, und bag in Folge beffen felbft bas Gefühl ber Ermattung etwas nachgelaffen hat. Die neueren Berichte, welche mir zugegangen find

\*) Bereits im Morgenblatt als telegr. Depesche mitgetheilt,

Much im Laufe des heutigen Tages find bei Gr. Dajeftat ruhigend. Die Auffaffung der Mergte bat fich, wie ich erfahre, seit bem Konige feine Kongestionen eingetreten. Im Nebrigen gestern erheblich gunftiger gestaltet. Es barf jest mit ziemlicher Gewißheit angenommen werden, daß die afute Affettion bes Wehirn, foweit eine folde vorhanden mar, beseitigt ift und baß fie feine Folgen hinterlaffen hat, welche nach menschlicher Borausficht eine völlige Genefung unmöglich ober auch nur unwahrscheinlich machen fonnte. Bon Lahmungs-Ericheinungen ober von andern Symptomen, welche ein Dauerndes Ergriffensein bes Wehirns befunden, ift feine Gpur porhanben und namentlich find bie geifligen Sabigfeiten unferes fo bochbegab ten Monarchen, fo weit ber Schwächezustand eine Bethätigung berfelben zuläßt, durchaus ungetrubt. Dennoch find bie Merzte in Betreff ber Benennung und ber voraussichtlichen Dauer ber Krankheit noch immer fehr guruckhaltend, weil bekanntlich gerade bei Ropf-Affektionen ber Berlauf Des Krantheits-Prozesses große Unregelmäßigkeiten guläßt. Die Mittheilungen, welche Die heutige Abend-Nummer ber "Zeit" in Betreff der Feier bes bevorstebenden tonigl. Geburtofestes bringt, und welche offenbar die einschlagenden Beschluffe bes Staatsministeriums andeuten, zeugen gleichfalls von einer febr beruhigten Auffassung. Auch ift icon ber Umftand darafteriftifd, daß ber fr. Minifter-Prafident ben größten Theil bes Tages in Berlin verweilt und fich nur gegen Abend auf ein paar Stunden nach Schloß Sanssouci begiebt. heute ift berfelbe gegen 5 Uhr nach Potsbam gegangen und wird um 10 Uhr guruderwartet. Auf die Frage wegen einer zeitweiligen Bertretung bes Staatsoberhauptes werde ich morgen etwas naber einge ben. Sie wird jest ichon mit weniger angftlicher Spannung behandelt da die hoffnung vorherricht, daß die Berhinderung bes Landesherrn eine begränzte Frist nicht überdauern wird.

Berlin, 13. Oftober. [Heber Die bevorftebende Feier bes fgl. Geburtstages. — Bermischtes.] Die neuesten ärztli chen Bulletins, so wie die Nachrichten, welche uns anderweitig aus guverläßigen Quellen über das Befinden Gr. Majestät des Königs qugeben, find vollkommen beruhigender Ratur und verftarken die ichon früher von uns ausgesprochene Zuversicht, daß nicht allein die dringenofte Gefahr beseitigt ift, sondern daß auch die Besserung in regelmäßiger Beise fortschreitend, einer vollkommenen Genesung unseres foniglichen herrn ben Weg bahnt. Dem Erinnerungstage, welcher in allen Theilen des preußischen Baterlandes als ein Bolts- und Freudenfest gefeier zu werden pflegt, durfen wir daher in hoffnungsvoller Stimmung ent-gegengeben. Jedoch die Feier des königlichen Geburtsfestes wird überall — wir zweifeln nicht baran — eine überwiegend ernfte ber tiefbewegten Empfindung aller preußischen Gergen entsprechende fein der Freude wird ihr volles, durch die gegenwärtigen Umstände doppelt begründetes Recht werden, ohne in rauschenden Festlichkeiten einen Aus: druck zu fuchen, welche im Sinblick auf bas Rrankenbett bes geliebten Landesherrn jedem patriotischen Gefühle widerstreben. Vor Allem wird ber fromme Ginn bes Preugenvolkes fich bem allmächtigen genter ber Belten zuwenden, um mit dem freudigften Dante fur Die Rettung bes Landes vaters aus brobender Lebensgefahr die innigste Fürbitte für die Wiederherftellung und Erhaltung feiner unaussprechlich theuren Gefundheit gu verbinden. Die Mitglieder bes Staatsminifteriums werden, wie wir erfahren, im Berein mit ben Organen der höchsten Behörden, in üblicher Beije ber gottesbienftlichen Feier in der Domfirche beiwohnen. Der Berr Minifter Prafident wird fpater die Bunfche des biplo matischen Corps in Empfang nehmen, um dieselben Gr. Majestät gu überbringen. Bon ber fonft gebrauchlichen Beranftaltung größerer Bankete in ben Sotels ber verschiedenen Ministerien ift bem Berneb men nach Abstand genommen worden. Die gelehrten Korperchaften und gemeinnütigen Institute, die Akademien und die Universität, die Gymnasien und die Schulen werden das Fest des Dankes und ber Berehrung für ihren erhabenen Beschüßer und Förderer in lich Angeln, sollen durchaus danisch sein, wenigstens es werden. So fitat, die Gymnafien und die Schulen werden das Fest des Dankes Gebäude nicht ftattfinden.

- Ihre fonigl. Sobeiten ber Pring Albrecht und ber Abmiral Pring Abalbert trafen geftern Abend vom Schloffe Sansfouci bier ein; eben fo beut Bormittag Ihre fonigl. Sobeiten ber Pring Friedrich Rarl, ber Pring und die Pringeffin Friedrich von Seffen, ber Pring Friedrich und ber Pring Georg. 3m Laufe bes nachmittags wol len sich die erlauchten Mitglieder unseres Ronigshauses wieder nach Sanssouci zurückbegeben. — Heute Mittag fand eine Sitzung des Staatsministeriums statt. — Se. Durchlaucht der Fürst Wilhelm Radziwill, der dieffeitige Gesandte am Sofe zu Sannover, Graf o. Noftis, ber furheffische Gesandte am hiefigen Sofe, v. Bilkens Sobenau, und der Rommandeur des 5. Armee. Rorps, General Lieutenant Graf v. Balberfee, welcher aus Posen bier eingetroffen ift, begaben fich mit vielen andern bochgeftellten Personen beute Bormittag 10 Uhr nach Potsbam. - Se. Durchlaucht ber Furft Peter von Sann=Bittgenftein ift nach St. Petersbueg, ber toniglich baierische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minifter am taiferlich ruffifchen Sofe, Graf von Bran, ebendahin, und der Beneral-Major und Brigade-Rommandeur von Manftein nach Frantfurt a. D. von hier abgereift. — Der Birkliche Geheime Rath von Usedom ist von Carzis hier angekommen.

Berlin. Es hat sich der eigenthümliche Fall ereignet, daß durch den Kassendoten Schulz deim biesigen Ober Bostant zwei Giro-Anweisungen der Bank, jede zu 3000 Thlr., auf dem Wege zum Wechseln verloren worden, daß dann gestern vor 8 Tagen eine derselben anondm durch die Stadtpost an die Ober-Rostinistis.

und welche bis in die Nachmittagsstunden reichen, lauten ebenfalls be- fprach der "Bubl." mit der Nachricht, daß der Berhaftete jede Wissenschaft um rubigend. Die Auffassung der Aerste bat sich, wie ich erfahre, seit den Berbleib der Scheine leugne. Das letzgenannte Blatt berichtet beute: den Berbleib der Scheine leugne. Das letztgenannte Blatt berichtet heute: Schulze fährt fort, seine Unschuld zu betheuern. Inzwischen ist die Angelegenbeit in eine neue, noch auffälligere Phase getreten. Um Donnerstag in nämisch unter der Abresse der biesigen Ober-Postdivertion abermals ein Brief mit 2000 Thalern Inhalt eingegangen. Dieser Brief enthält, wie der frühere, seine Zuschrift, die Handschrift der Abresse auf dem Couvert aber ist augenscheinlich dieselbe, wie auf dem krüheren Briefe. Diesen Brief fonnte Schulz nicht ichreiben, da er sich im Gesängnisse besindet, und es solgt daraus weiter, daß er auch den ersten Brief nicht geschrieben hat, die Nehnlichkeit der Handschrift in der Abresse mit seinen Schriftstäaen vielmehr auf einer nicht zuin der Abresse mit seinen eigenen Schristzugen vielmehr auf einer nicht zu-tressenden Bermuthung beruhte. Ferner geht daraus hervor, daß minde-stenst die zweite, dis jetzt sehlende Giro-Anweisung über dreitausend Thaler verwechselt ist, und daß der Erlös dafür sich in den Händen eines Ande-ren als Schult basische Erlös dafür sich in den Händen eines Andeverwechselt ift, und daß der Ersche Stafür sich in den Händen eines Anderen, als Schulz, befindet. Es giebt darnach nur zwei Fälle: entweder Schulz hat Genossen, in deren Hände er die beiden Giro-Anweisungen niederzelegt, und die jest durch Zurücksendung der Beträge sein Schicksald besser zu gestalten trachten, oder Schulz ist unschuldig und dat die beiden Geldsichen wirklich verloren. Man würde sich dann denken können, daß der Ausgang, den die Sache genommen, namentlich die Berhastung eines Unschuldigen, dem unredlichen Finder das Gewissen gerührt und ihn zu den successiven Zurücksendungen vermocht hat. Eigenthümlich genug ist der zweite Brief, wie der erste, in einem unter ben Linden aushängenden Brieftasten vorgefunden worden.

> Berlin, 13. Oftober. Bir vernehmen, bag wirflich Magregeln, die eine Aufhilfe ber gegenwärtigen Gelbfrife jum 3med haben, in ber Berathung begriffen find. Positive Data lassen fich bei dem Stadium, in welchem fich die Angelegenheit für jest noch befindet, nicht geben; fo weit aber in benjenigen Borfenfreisen, Die gewöhnlich fur gut unterrichtet gelten, verlautet, zielen biefelben auf eine Ausgabe von 10 Millionen Thalern neuer, fpater wieder allmählig einzugiebender Raffenanmeifungen ab, und ergabit man fogar, daß bie desfallfigen Borberathungen bereits fo weit gediehen gewesen seien, daß nur bas betrübende Greigniß ber Erfrankung Gr. Majeftat bes Konigs ftorend zwischen ben Plan und seine Ausführung getreten fei.

> Die europäische Donau-Rommiffion hat in Unbetracht ber Nothwendigfeit, die Ordnung im Safen und auf ber Rhebe von Sulina aufrecht zu erhalten und zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten und Busammenstößen zwischen ben ein- und ben auslaufenden Schiffen bafelbft, endlich, um die Ausführung ber an ber Mundung biefes Stromes vorzunehmenden Arbeiten zu erleichtern, auf Grund des Art. 16 bes parifer Vertrages vom 30. März 1856, eine provisorische Hafen-Ordnung für die Gulina erlaffen, welche der "St.-A." publigirt.

Deutschland. Frankfurt, 11. Oft. [Konfereng.] Um 19. d. M. wird hier eine Konfereng beutscher Privatbanten gusammentreten. Es wird, fich auf derfelben um eine gemeinschaftliche Besprechung des preußischen Banknotenverbots handeln. Die Unregung ju ber Konfereng murbe von ber Bank fur Gubbeutschland in Darmftadt und mehreren burch Das preuß. Banknotenverbot betroffenen Banken gegeben. Bur Theil nahme geladen murden jedoch auch folche Bankinstitute, welche, wie die Banten Leipzigs und Frankfurts, fein eigentliches Intereffe haben, an ber Besprechung Theil zu nehmen. Auch werben sich bie beiben genannten Institute, wie man bereits vernimmt, nicht betheiligen. -Mls ber hauptfächlichste Grund ver Flauheit ber Borfe und des hoben Discontos durfte außer den auswärtigen Konftellationen bes Geldmarttes vornehmlich die mit jedem Berbste fich einstellende Gesuchtheit bes baaren Gelbes zu Ginfaufen in Naturproduften betrachtet werben. Da' bie Zeit bieser Ginkaufe gewöhnlich bis um bie Mitte Dezember dauert, fo erwartet man in unferer Sandelswelt ben Rudgang bes Discontos, sowie eine andauernd gunftigere Stimmung ber Borfe nicht vor diefer Zeit.

gewohnter Beije feiern. Bon ber preußischen Armee wird ber wollen es die Danen. Außer dem Paftor Jensen, ber ben Konig bei Geburtstag ihres koniglichen Kriegsberrn, wie immer, als ein Fest be- seiner Ankunft in Glucksburg mit Worten begrupte, Die in Diesem Sinne gangen werden. Auch den Truppen der hiefigen Garnison sollen bei lauteten, hat auch der danische Conseilsprafident und Unterrichtsminister festlicher Bewirthung die sonft üblichen Bergunstigungen ju Theil wer- Sall in dem Toaft, den er bei der koniglichen Tafel in Glucksburg am ben; nur der Tang in den Rafernen wird, wie die Tangvergnugungen Geburtstage des Konigs (am 6. d.) auf das Wohl deffelben ausbrachte, an öffentlichen Orten, in Wegfall kommen. Aus eben bem Grunde wird fich so ausgesprochen: "Die Gefühle der Liebe und Ergebenheit . . . . auch eine Illumination der Minifter-Hotels und sonstigen öffentlichen haben Em. Majestät hier auf schleswigschem Boden empfangen, in die fem uralten Beftandtheile bes Reiches Danemark, ber fo reich an Grinnerungen ift, welche unvergeflich in Danemarte Geschichte leben werben und an welche auch ber Rame Em. Majestät in unvergänglicher Gbre gefnupft fein wird." - Seute tritt ber Konig feinen Ausflug von Gludsburg nach Flensburg, Sufum, Tonning und Garding an.

Fraufreich

Paris, 11. Oftober. Der "Moniteur" bringt zwei faiserliche Defrete, burch welche bas College be France umgestaltet wirb. Durch bas erfte wird ben Professoren biefes Instituts bas Recht verlieben, nach zwanzigjährigem Dienste ober in Folge von Krankbeit ober vorgeructem Alter Die Ernennung eines Stellvertreters (Suppleant) — auf ihre Rosten — zu verlangen. Dies scheint aber nur die Dille vergolden zu follen, welche ben Professoren burch bas zweite Defret gu verschlucken gegeben wird. In bem einleitenden Berichte bes Unterrichte-Ministers Rouland wird gefagt, daß bie Professoren bes College be France bisher ein faft unbeschränktes Recht ber Gelbftverwaltung gehabt hatten. Dieses Recht wird ihnen durch bas zweite Defret vollftandig genommen. Gie werden unter die unmittelbare Autoritat bes Unterrichtsministers gestellt, ber geseglich den Administrator, Bice-Praffbenten und Sefretar ernennt u. f. w. Much bie Ernennung ber Stellvertreter wird dem Minister übertragen. Und zwar sollen Diese Stellvertreter immer nur auf ein Jahr ernannt werden. Wie es heißt, soll dadurch der Wettbewerb der jungen Talente befördert werden; nebenher aber wird die Abhängigkeit von der Regierung Bostdirektion zurückgesandt, und daß in Folge verschiedener Berdachtsmomente jener Schulz verhastet worden ist. Wie die "Ger. Zig." meldet, sollte er auch bereits die Unterschlagung zugestanden haben. Dieser letztern Angabe wider- kaiserliche Regime irgend eine Selbstständigkeit vertragen! Das Spstem

Der gefengebende Rorper wird noch in biefem Jahre gufammen kommen, wenn auch nur auf furze Zeit. Da ber frühere gesetgebende Rörper vor völligem Ablaufe seiner Bollmacht aufgeloft ward, so muß verfaffungsgemäß ber neue innerhalb 6 Monaten einberufen werden. Die Seffion muß mindeftens einen Monat bauern, bamit Diejenigen Abgeordneten, welche etwa ben Gid nicht leiften wollen, ausgestoßen werden können. Das Budget wird erst nachstes Jahr vorgelegt werben. Wie man fagt, ift ber Raifer mit beffen Ausarbeitung eifrig beschäftigt. Er will diesesmal einen Ueberschuß der Ginnahmen von 25 Millionen France herausbringen. Bu bem Ende follen 50,000 Mann, welche zwei Jahre dienten, entlaffen werden. Auf diefe Beife wurde fich bestätigen, was man bei Gelegenheit der Zusammenkunft in Stuttgart über beabsichtigte Urmee-Reduftionen wiffen wollte.

Paris, 11. Dfibr. Der Umftand, daß die Raiferin Gugenie nicht mit ihrem Gemahl in Stuttgart gewesen, hat zu verschiedenen, bier mundlichen, im Auslande ichrittlichen, Angaben und Auslegungen Unlag gegeben. Ich glaube mich vollfommen in der Lage, Diefen Gegenftand betreffend ben mahren Sachverhalt mitzutheilen, indem ich ver fichere, daß die Ginladung an die Kaiserin der Frangosen in der allerfreundlichsten und dringenoften Beise gescheben, daß auch der Raifer das Seinige gethan, um seine Gemahlin zur Reise zu bewegen, daß diese jedoch fich geweigert, diefem Buniche und der Ginladung nachzukommen. 218 Grunde Diefer Beigerung werden bas besonders freundschaftliche Verhältniß, welches fich zwischen der Raiserin und der Königin Viktoria gebildet, und außerdem eine entschiedene Abneigung jener gegen Alles, mas ruffifch ift, angegeben. Man legt bier in der höhern Sphare fein geringes Gewicht auf diesen Umftand; benn bei aller geistigen leber legenheit Napoleons ift die Raiferin doch nicht ohne Ginfluß wenigstens auf die politischen Sympathien und Antipathien ihres Gemahls.

Gin fleines Wefchichten, bas man fich in unferen biplomatifden Rreisen erzählt, ift so pikant und so bezeichnend für gewiffe politische Berhältniffe, daß ich mich veranlaßt febe, es Ihnen mitzutheilen, ob es gleich in die Vorgange ein wenig juruckgreift. Bei feiner Unwefenbeit zu Deborne fundigte der Raifer der Frangofen ber verbundeten Konigin die bevorftebende Busammenkunft ju Stuttgart an, und diese Mittheilung wurde von der Monarchin sowohl, als von ihren Rathen nicht besonders freundlich aufgenommen. Auch an Borftellungen, natürlich im feinsten Stil, gegen ben politischen Att hat es nicht gefehlt, ber im Stande fein konnte, wenn auch die westliche Allianz gerade nicht zu kompromittiren, doch das Bertrauen in dieselbe zu erschüttern und volitische Kombinationen hervorzurufen, die nichts weniger als sichernd für den Frieden in Guropa waren. Der Raifer ber Frangofen aber verficherte, daß die Begegnung nichts weiter als eine wechfelseitige Soflichkeitsbezeigung fei, an die fich gar kein politischer Zweck knupfe, und er sei so wiederholt und so dringend um die felbe angegangen worden, daß er, ohne zu verlegen, fie unmöglich verweigern fonnte. Als aber die Unterredung zu Beimar festgestellt und bekannt mar, richtete Graf Balewski an ben ruffischen Bertreter am biefigen Sofe, herrn von Kiffeleff, leife Bormurfe wegen des Poffens, welcher der französischen von der russischen Diplomatie gespielt wurde, und fieh ba! der ruffifche Gefandte giebt wortlich diefelbe Erklärung, welche Ludwig Napoleon zu Osborne gegeben hatte. Wie man hier wissen will, ist man russischerseits nicht sehr zufrieden über die Begeg Wie man bier nung zu Weimar, erstens weil sich ber Saß gegen Desterreich in Folge ber letten Ereignisse zu tief eingefressen hat, um so leicht weggewischt werden gu konnen, und zweitens, weil man es für einen gehler anfieht, nach zwei fast entgegengesetten Richtungen zugleich offenbar wirfen zu wollen, indem man dadurch nach feiner etwas zustande zu brin-(D. A. 3.) gen vermag.

Großbritannien. London, 11. Oktober. Geit Mittwoch (7.) hat es auf bem Ranal furchtbar gestürmt und bei Elopds find Meldungen von zahlreichen Unglücksfällen an der Gud: und Weftkufte des Landes ein= gelaufen. Der Wind wehte aus Nordwest und brebte bis Gudost und war von heftigen Regenschauern begleitet. In den Downs ging die See furchtbar und viele Schiffe geriethen ins Treiben. Die dänische Kriegsbrigg Ornen war in großer Gefahr zu stranden und rettete sich nach Margate Roads. Der französische Lug-ger Josephine zerschellte am Ostdamm von Ramsgate; Mannfcaft wurde gerettet, bagegen ging ein frangofifcher Schoner an berfelben Stelle mit Allen an Bord unter. Gin großes amerifaniich es Schiff (Rimball) war auf die Goodwin-Sands gerathen. Gudlich von Bight gingen ein portugiesisches und ein spanisches Schiff in Stude. Beiter in den Ranal hinein hat ber Sturm noch ärger gewüthet. Un ber fornischen Rufte blies ein völliger Orfan.

Musland.

Riga, 9, Oftbr. [Erdbeben.] In der Nordspige von Rurland, im irbenichen Paftorate und beffen Umgegend, fand am 18. Mai b. 3. Borm. 11 Uhr eine Erderschütterung ftatt, die in der Rich vom Dorfe Groß : Irben längs bem णणा ७२७. मवका गर resstrande, etwa auf 10 B. Breite ins Land hinein, bis Domesnäs, 3 Meilen von da, fich erstreckte. Rach ben darüber eingezogenen Erfundigungen ift der Stoß am farkften amifchen Groß- und Rlein-Irben und überall von einem donnerähnlichen Knalle begleitet gewesen. 3m irbenschen Paftorate, 3 Meilen sublich von Domesnas, erdröhnte um die bemeldete Zeit, bei wenig bedecktem himmel, ploglich das Saus fo, daß der Fußschemel unter den Füßen der hausfrau fich bewegte und die im Sause befindlichen Menschen jeden Augenblick ben Ginfturg ber Decke befürchteten. Mit diefer, einige Sefunden dauernden Erderschütterung war eben fo ein furchtbarer donnerabnlicher Anall verbunden. - In bem etwa 1 Werft von da sudweftlich liegenden Kirchenkruge fcwantten Tifche und Bante; in einem, 1 Berft in nordöftlicher Rich tung entfernten Bauerhause fielen ein Spiegel von ber Band, Teller und Schüffeln, die am Rande eines Tijches ftanden, jur Erbe, und Die alten Dacher von ein paar Nebengebauden fturgten gusammen. Der alte Paftor, welcher fich gerade auf dem Felde befand und einen jungen Menschen bei fich hatte, murbe von diesem durch den Buruf "Bort, wie es donnert!" auf das furchtbare Rrachen im Paftorat aufmertfam gemacht. Beide hatten indeffen feinen Bligftrahl gefehen und es mar fomit ber bonnerabnliche Rnall nur das mit dem Erdftoge in Ber bindung ftebende Phanomen. Auf bem Meere und dem freien Felbe ift von ber Wirkung bes Erdstoßes nichts verspürt worden. Dieses Erdbeben stimmt mit dem am 7. Mai b. J. bei Leipzig beobach= teten insofern überein, als auch bier bas bonnerabnliche Betofe nicht unter der Erde, sondern oberhalb derselben, - wie dies bei berar= tigen Natur-Ereignissen ber Fall — gehört worden ift, und daß die

jum Chef der schwedischen Artillerie und herrn Annerstedt jum Contre-Admiral und Chef der Marine-Berwaltung ernannt. Man erwartet aber noch viele andere Ernennungen. Im großen Saale des ftocholmer Schlosses hat er das gesammte diplomatische Corps sich vorstellen lassen. Nach ber Schilderung des "Nord" soll der Kronprinz mit sei nen Brudern auf gutem, wenn auch nicht auf berglichem, Suße fteben, dagegen sich mit seiner Mutter, Eugenie von Leuchtenberg, einer geist-reichen und willensstarken Frau, nicht gut vertragen. Die liberale Partei, bei der er früher wegen seines Widerstrebens gegen Reform ber Verfaffung übel angeschrieben mar, foll fich neuerdings, seit sei nem entschiedenen Auftreten gegen Rugland einigermaßen mit ihm aus gesöhnt haben.

Breslan, 14. Ottober. [Bolizeiliches.] Gestohlen murbe: in ber Sant firche mahrend des Bormittagsgottesbienstes einem herrn ein dunkelgruner seide ner Regenschirm mit weißem Griff.

ner Regenschirm mit weißem Griff.
Gefunden wurden: zwei Schlüssel.
Berloren wurden: eine rothlederne Brieftasche, enthaltend einige auf den Namen Schumann lautende Atteste; eine goldene Damenuhr; eine Brieftasche enthaltend mehrere Briefe unter der Adresse: "Fiedig", und eine kleine Stickerei auf Leder mit den auß Goldfäden gesertigten Buchstaben "I. R." Im Lause voriger Woche sind hierorts durch die Scharfrichterknechte 14 Stück Hunde eingefangen worden. Davon wurden ausgelöst 7, getödtet 5; die übri-gen zwei befanden sich am 12ten d. M. noch in der Verwahrung des Scharf-richters

Angekommen: Oberst und Landschafts Direktor Baron v. Zedlige Neustirch aus Kaufjung; kaiserl. rus. Stads Aittmeister und Stadt Borstand Jaskobson aus Binsk; Oberst Tscherktoff aus Petersburg; Se. Durchl. Fürst v. Habeldt aus Trachenberg; Gesandschafts Attaché Baron Oliveira de Rivero aus Madrid; königl. schwedischer Marine-Kapitan Güldenktone aus

Görlit, 9. Oftober. Gestern und heute hielt der hiesige hühnerologische Berein die diesjädrige Gestügel-Ausstellung ab, welche die diederlagen Ausstellungen sowohl an Quantität als Qualität des Gestügels übertras. Kur Tauben sehlten diesmal gänzlich. Bon edlen Hühnerracen waren ausgestellt: Brahma-Bootra, Cochin-China, Crève-Coeur, Poules de Geld, Boules de Gange, Tschersessen, Seiderhühner, Grgländer, Franzosen, Bradanter, Malapen, Sperber, Seidenhühner, Bariser- oder Navoleons-Hühner, Werdhühner, Gedweizerhühner, Brinz Alberts-Dähne, Verlander, Brasilianer, Javanesen, Schweizerhühner, Brinz Alberts-Dähne, Verlander, Brasilianer, Javanesen, Schweizerhühner, Gesteierhühner und Kräher über'm Berg. Lestere, als etwas ganz Neues und zum erstenmale auf der Ausstellung, erregten durch ihr eigenthümliches, langaushaltendes Krähen die Heiterteit des zahlreich versammelten Publikums. Auch Naturmerkwürdsteiten waren auf der Ausstellung vertreten, und zwar eine Henne mit 3 Beinen, Herrn Aug. Berg mann hierselhst gehörig, und ein Baar Gochin-China-Zwillinge. Außer Hühnern haben wir auch Sänse, und zwar chinesische und Astrachan-Gänse, bemerkt, die durch Farbe, Figur und Eröße die Ausmerssamteit auf sich zogen, gleich den schwedischen Enten und ben englischen und französischen Kaninchen, deren Zucht in lester Zeit hier sehr in Aufinahme gekommen ist. Ueber den Käsigen in der Kolonnade prangte ein 127 Pfund schwerer-Riesen-Kürdbis, vom Herrn Grasen v. Breßler auf Lauske eingesandt. Es wurden bedeutende Geschäfte in Sühenen gemacht, die zum Theil weit hergeschickt waren, wie aus Barmen, Umberg, Berlin, Dresden u. s. w. Die Ausstellungs-Räume, Held's Kasse-Garten, waren nebst den Zelten, Ständen, Käsigen u. s. s. mit Guirlanden geschmachooll deforirt. Um Nachmittage des ersten Ausstellungs-Lages veranstaltete die Großenann'iche Kapelle ein Konzert im Held'schen Garten, der sich Verbauden des ganzen zuses eines sehr leihbatten Besuchs ersteute. Der gestrige Abend der Großen dekorirt. Üm Nachmittage des ersten Ausstellungs: Tages veranstaltete die Großmannsche Kapelle ein Konzert im Heldschen Garten, der sich während des ganzen Tages eines sehr lebhaften Besuchs erfreute. Der gestrige Abend vereinigtetwa 100 Mitglieder des Bereins im Saale des Hotels zum braunen Hirsch zum fröhlichen Mable, wo muntere Lieder, Taaste und Keden zur Erhöhung der Heiterkeit viel beitrugen. Heute sand die Berloosung der angekauften Hihener unter den Mitgliedern statt. — Die diessährige Ausstellung liesert den Beweis, wie sehr der Berein in seinen Bestredungen vorgeschritten ist, und vie nühlich er sich erwiesen dat und noch erweist. Besonderes Berdienst gebührt dem Präsidenten des Vereins, Herrn Rob. Dettel, der mit unglaublicher Ausdauer die Angelegenheiten desselben leitet. Nicht minder müssen wir rühmlich erwähnen, der dem Präsidenten des jeht über ganz Deutschland und selbst einen Theil des Auslandes verbreiteten Vereins getreulsch und aewissenbat zur Seite steht. gewissenhaft zur Seite steht.

Berlin, 13. Ottober. Dedungstäufe zur Medio-Regulirung, unterstügt burch auswärtige Aufträge, welche burch die niedrigen Course bervorgerusen sind, erchwerten beute bas weitere Borschreiten der Baiffe, bas nach den telegraphifd gemeldeten Disconto-Erhöhungen in Paris und London allgemein und mit Si

herheit erwartet wurde. Unter Bank- und Krediteffekten behaupteten sich am festesten die Disc.-Com undvitAntheile und die Konfortiumsscheine. Die ersteren wurden sir und täglich mit 99½, pr. Kassa meist mit 99¼ gehandelt; am Schlusse waren unter demselben aber seine Abgeber. Konsortiumsscheine waren in umsangreichem Versehr zu 102, also nur ¼ unter dem gestrigen Course. Darmstädter setzlen der Baisse keinen Widerstand entgegen, sie wichen dis um 2 % auf 94, und nur am Schlusse war etwa ¼ mehr zu bedingen. Destert. Kreditaktien wurden vereinzelt zu Ansange noch zu dem gestrigen Schlussourse vom 98 gehandelt, sie drückten sich dann aber um 1 % und erholten sich erst schließlich wieder um ¼ auf 97¼. Bon den dessatzen gingen Duittungsbogen unter lebbasten Schwankungen um. Am Schluß stellte sich ein um ¼ gebessertes Gebot ein. Gemischte gingen ¾ niedriger mit 63¼ zu Ansange um und schlossen sein. Gemischte gingen ¾ niedriger mit 63¼ zu Ansange um und schlossen sein. Senwische schlesseschlichaft auch schles. Bank-Berein und seinziger Kredit-Attien zeigten sich am Schluß sester. Berl. Handelte man zu 60½ und 60. Berl. und preuß. Handelsgesellschaft auch schlessesellschaft ging in ziemlich rasch der gemegung ½ über den gestrigen Cours auf 76; leipziger näberten sich dem gestrigen Course um ½ %, nachdem sie 1 % niedriger mit 70 gehandelt waren, Preuß. Handelsgesellschaft waren ½ niedriger zu 89¾ gerragt ohne Nogeder. Schles. Bank-Untheile gingen in einem mäßigen Posten 1½% unter den gestrigen Briefcours auf 75½, wurden aber dazu zulezt vergebens gesucht. Preußische Bankantheile verkehrten sam merstlich und 1% ges mandit-Antheile und die Konfortiumsscheine. Die ersteren wurden fir und täg gebens gesucht. Preußische Bankantheile verkehrten kam merklich und 1% ge-

Das Geschäft in Eisenbahnattien zeichnete sich auch heute vor bem ber Bank Essetten burch entschiedenere Baisse aus. Nur wenige Atten verdankten einer am Schlusse eintretenden Reaktion eine Erholung gegen die Panique, die in dieser Gattung während der ersten Börsenhälfte herrschte. Desterr. Staatsbahn-Aftien wurden pro Ultimo nur mit 153, also 1 % Thir, unter dem letzten Course gehandelt, pro Cassa wurde ¼ Thir, mehr, pro Rovember durchschnittslich 1 ½ Thir, weniger bewilligt. Von den schles. Utten ersuhren koselsoderbers Course gebandelt, pro Casa murde ¼ Tht. mehr, pro November durchschicklich 1½ Thst. weniger bewilligt. Bon den schles. Ather weniger noch den mäßigsten Kückgang: sie wurden ½ dilliger, mit 44½ offerirt, treilich nur wenig zu diesem Course gekaust. Dagegen gingen tarnowiser um 4 % auf 64 zurück, ohne daß sich ein Käuser sand. Oberschlessische A. und C. wichen um ½ auf 132 und 121½ und für Litt. B. war nur 121 zu der dingen. Für freiburger bot man Ansangs 4½ weniger (110); diese Devise war eine den den wenigen, in welchen gesteigerte Nachrage am Schlusse eine Erdolung berbeisührt, so daß schließlich zu 112 Abgeber sehlten; junge wurden ½ billiger mit 104 angetragen. Reimische waren 2 % billiger mit 83 am Marste, berbacher waren nur 2—3% billiger zu 142—141 zu placiren. Kölnschiehen aber 1 % besser mit 127½. Auch anhalter reduzirten thren Kückgang auf 1½ %, indem sie zu 122½ schließen, nachdem sie bereits mit 122 gebandelt waren. Bergisch-märsische schließen 1 % billiger mit 80½, thüringer 3 % billiger mit 120 offerirt. Stettiner drückten sich um 2½ auf 120½, stargard-possener um ½ auf 91, meestendburger gingen um 1 ½ sis 48 zurück, soldselsen zum 12½ billiger mit 43 zu placiren. Begehr zum letzen Course blied nur sür aachen-düsseldorser, während aachen-mastrichter 2½ billiger mit 47 abgegeben wurden. (3.= u. 5.=3.)

Feuer-Berlicherungen: Adden-Münchener 1430 Br. Berlin; 13. Oft. 1857.

Boruffia — Colonia 1025 Gl. Clberfelder 200 Br. Magdeburger 400 Br. Settimer National: 105 Br. Schleffiche 102 Br. Leipziger Erderschütterung sich in derselben Richtung, nämlich von S.-B. nach R.-D. verbreitet hat.

(Jnl.)

Stockholm, 12. Oktober. Eine der ersten Handlungen, durch welche Kronprinz Karl seine Regentschaft eingeweiht, sind wichtige ErWelche Kronprinz Karl seine Regentschaft eingeweiht, sind wichtige ErWelcher Kational: 105 Br. Sachtenger 400 Br. Kilcherungs-Attien: Andenen Tadional: 105 Br. Sachtenger 400 Br. Andenen Gespricherungs-Attien: Andenen Tadional: 105 Br. Sachtenger 400 Br. Andenen Tadional: 105 Br. Sachtenger 400 Br. Andenen Gespricherungs-Attien: Andenen Tadional: 105 Br. Sachtenger 400 Br. Andenen Gespricherungs-Attien: Andenen Gespricher

spitt sich immer mehr zu, und die Unzufriedenheit der gebildeten Klassen | nennungen im Herre und in der Flotte. Seinem Bruder Okkar hat | 100 Br. (incl. Dividende). Dampsschlepps 110 Br. Bergwerks-Aktien: Minerva 90 Br. Hörsen und diese Beise nur vermehrt werden. — er das Kommande über die Garde-Brigade ertheilt, den Baron Brede der Hillerie und Gern Angestehren 124 Br. (excl. Divid.) Gas-Aktien: Continentals (Desjau)

Die flaue Stimmung und ber Rückgang aller Course machte heute merkliche Fortschritte und währte bis zum Schluß ber Börse.

## Berliner Börse vom 13. Oktober 1857.

| le | Fonds- und Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n  | Freiw. Staats-Anl. 141/2 981/2 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1= | Staats-Anl. von 1850 $4\frac{1}{2}$ 98 $\frac{1}{2}$ bz. dito 1852 $4\frac{1}{2}$ 98 $\frac{1}{2}$ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3= |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2- | dito 1854 41/2 981/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | dito 1855 41/2 981/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | dito 1856 41/2 981/2 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | dito 1854 44/2 981/2 bz. dito 1855 44/2 981/2 bz. dito 1855 44/2 981/2 bz. Staats-Schuld-Seh. 34/2 81/2 bz. Scaat-J. Paffor Sch. 34/2 81 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | SeehdlPrämSch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -  | Pram - Anl von 1855 31/ 102 1 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0= | Rayliner Stadt-Ohl 417 02. U. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e= | V. Norman Norman 217 0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | D managaba 21 000 Dz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 2 Pommersche . 3 1/2 83 1/4 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Posensche 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | dito 31/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| n  | Schlesische  31/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e, | Kur- u. Neumärk. 4   901/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| !  | Pommersche 4 90 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| et | Posensche 4 871/6 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Prenssische 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ď  | E West n Rhein 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| u  | E Cacheigaha 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i= | Sachsische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| f= | Schlesische   4   Sächsische   4   Sichlesische   4   Schlesische   4   Schlesische   4   Sichlesische   4 |
| 1- | Friedrichsd'or 1131/3 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | Louisd'or 1101/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Ausländische Fonds.

| Oesterr. Metall     | 5  751/2 bz.          |
|---------------------|-----------------------|
| dito 54er PrAnl.    | 4 1001/2 etw. à 100 h |
| dito NatAnleihe     | 5 76 % bz. u. B,      |
| Russengl. Anleihe   |                       |
| dito 5. Anleihe .   |                       |
| do.poln.SchObl.     | 4  821/4 B.           |
| Poln. Pfandbriefe . |                       |
| dito III. Em        | 4  89½ bz.            |
| Poln. Obl à 500 Fl. | 4 86 B.               |
| dito à 300 Fl.      | 5 90 bz. u. B.        |
| dito à 200 Fl.      | - 221/4 G.            |
| Kurhess. 40 Thlr    | - 39 G.               |
| Baden 35 Fl         | - 27½ etw. bz.        |
|                     |                       |

|     | Baden 35 Fl                                           | -    | 27½ etw. bz.                 |
|-----|-------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| -   | Acties                                                | 1-Co | ourse.                       |
| ,   | Aachen-Düsseldorf.                                    | 31/2 | 78 G.                        |
| - 1 | Aachen-Mastrichter                                    | 4    | 47 bz.                       |
| 3   | Amsterdam-Rotterd.                                    | 4    | 61½ etw. bz.                 |
|     | Bergisch-Märkische.                                   | 4    | 80½ B.                       |
| -   | dito Prior                                            | 5    | 1011/4 bz.                   |
|     | dito II. Em Berlin-Anhalter dito Prior                | 0    | 19174 DZ.                    |
| ,   | dito Prior.                                           | 1    | 122 a 122/2 DZ.              |
|     | Der.in-Hamburger                                      | 4    | 1103/ à 111 bz               |
| )   | dito Prior dito II. Em                                | 41/  |                              |
|     | dito II. Em                                           | 41/2 |                              |
| ,   | Derna-roisa mgab.                                     | 4    | 1261/2 à 1271/2 bz.          |
| ı   | dito Prior. A. B.                                     | 4    |                              |
|     | dito Lit. C                                           | 41/2 | 94 bz.                       |
|     | dito Lit. D                                           | 41/2 | 94 B.                        |
| - 1 | Berlin-Stettiner                                      | 417  | 120½ bz.<br>, II.Ser. 84½ B. |
| l   | dito Prior                                            | 41/2 | , II.Ser. 81/2 B.            |
| :   | Breslau-Freiburger . dito neueste                     | 4    | 112 G.                       |
| :   | Köln-Mindener                                         | 21/  | 140 C                        |
| 1   | dito Prior                                            | 11/2 | 140 G.                       |
|     | dito Prior dito II. Em                                | 4/2  | 1011/ br                     |
|     | dito II. Em                                           | 1    | 101/2 02.                    |
| :   | dito III. Em                                          | 1    |                              |
|     | dito III. Em dito IV. Em                              | 1    | 82 B.                        |
| -1  | Düsseldorf-Eiberf.                                    | 4    |                              |
| 2   | Franz StEisenbahn                                     | FS   | 153 à 154 à 153 bz.          |
|     | dito Prior                                            | 0    | 020 D                        |
| 3   | LudwigshBexbach.<br>MagdebHalberst.<br>MagdebWittenb. | 4    | 142 à 141 bz.                |
|     | MagdebHalberst                                        | 4    | 194 B.                       |
|     | MagdebHaiberst<br>MagdebWittenb                       | 4    | 34 etw. bz. a. B.            |
| 2   | Mainz-Ludwigsh. A. dito dito C.                       |      |                              |
| t   | Mecklenburger                                         | 4    | 48 bz.                       |
| 4   | Münster-Hammer                                        | 4    |                              |
|     |                                                       |      |                              |

Neisse-Brieger . . . 4 | -Neustadt-Weissenb. 41/2 | -

| Niederschiesische .                                                                                                                       | 4 188% B.                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| dito Pr. Ser. I. II.                                                                                                                      | 4 89 bz.                            |
| dito Pr. Ser. III.                                                                                                                        | 4                                   |
| dito Pr. Ser. IV.                                                                                                                         | 5                                   |
| Niederschl, Zweiga                                                                                                                        | 4                                   |
| Nordb. (FrWilh.) .                                                                                                                        | 4 43 bz. u. B.                      |
| dito Prior                                                                                                                                | 41/0                                |
| Nordb. (FrWilh.)<br>dito Prior<br>Oberschlesische A.<br>dito B.                                                                           | 3½ 132 bz.                          |
| dito B                                                                                                                                    | 31/2                                |
| dito C. dito Prior. A. dito Prior. B.                                                                                                     | - 120½ à 121 bz.                    |
| dito Drior A                                                                                                                              | 1 120/2 a 121 02.                   |
| dito Prior B                                                                                                                              | 31/                                 |
| dito Prior. D.                                                                                                                            | 4                                   |
| dito Prior. D.                                                                                                                            | 21/ 74 1 701/ 1                     |
| dito Prior. E.                                                                                                                            | 3½ 74 à 73½ bz.                     |
| Oppeln-Tarnowitzer                                                                                                                        | 4 64 bz.                            |
| Pring-Wilh. (StV.)                                                                                                                        | 4                                   |
| dito Prior. L                                                                                                                             | 5                                   |
| dito Prior. I. dito Prior. II. Rheinische dito (St.) Prior. dito Prior. dito v. St. gar. Ruhrort-Crefelder dito Prior. I. dito Prior. II. | 5                                   |
| Rheinische                                                                                                                                | 4 85 bz.                            |
| dito (St.) Prior.                                                                                                                         | 4                                   |
| dito Prior                                                                                                                                | 4                                   |
| dito v. St. gar                                                                                                                           | 31/0                                |
| Ruhrort-Crefelder .                                                                                                                       | 31/2                                |
| dito Prior. I                                                                                                                             | 41/2                                |
| dito Prior. II                                                                                                                            | 4 1                                 |
| dito Prior. III.                                                                                                                          |                                     |
|                                                                                                                                           |                                     |
| Stargard-Posener dito Prior.                                                                                                              | 31/ 91 hz                           |
| dito Prior.                                                                                                                               | 14 /2 01 02.                        |
| dito Prior.                                                                                                                               | 41/ 001/ D                          |
| dito Prior                                                                                                                                | A 190 D                             |
| dito Prior                                                                                                                                | 41/2 — — TV. Ser. — 441/2 bz. — — — |
| dito III. Em.                                                                                                                             | 40 - TV C-                          |
| Wilhelms-Rahn                                                                                                                             | 4 441/ by                           |
| dita Prior                                                                                                                                | 1 12 02.                            |
| dito Frior                                                                                                                                | 111                                 |
| dito III. Em                                                                                                                              | 112/21                              |

| Preuss. und ausl. Bank-Actien.   |   |                       |  |  |  |
|----------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|
| Preuss. Bank-Anth. 141/2 145 bz. |   |                       |  |  |  |
| Berl. Kassen-Verein              |   |                       |  |  |  |
| Braunschw. Bank .                |   | 115 etw. bz.          |  |  |  |
| Weimarische Bank                 | 4 | 104½ B.               |  |  |  |
| Rostocker                        | 4 |                       |  |  |  |
| Geraer ,,                        | 4 | 89 B.                 |  |  |  |
| Thüringer ,,                     | 4 | 80 bz. u. G.          |  |  |  |
| Hamb. Nordd. Bank                | 4 | 88 etw. bz.           |  |  |  |
| , Vereins-Bank                   | 4 | 99¼ G.                |  |  |  |
| Hannoversche "                   |   | 100 bz.               |  |  |  |
| Bremer ,,                        |   | 113 B.                |  |  |  |
| Luxemburger ,,                   | 4 | 81 B.                 |  |  |  |
| Darmst. Zettelbank               | 4 | 89 etw. à 883/4 bz.   |  |  |  |
| Darmst. (abgest.)                | 4 | 941/2 à 94 à 941/4 b. |  |  |  |
| dito Berechtigung                | - |                       |  |  |  |
|                                  | 4 | 70½ bz. u. B.         |  |  |  |
| Meininger ,,                     | 4 | 81 B.                 |  |  |  |
| Coburger ,,                      | 4 | 70 bz.                |  |  |  |
| Dessauer ,,                      | 4 | 63½ à 63 bz.          |  |  |  |
| Jassyer - "                      | 4 | 99½ bz. u. B.         |  |  |  |
| Oesterr. ,,                      | 5 | 98 à 97 bz.           |  |  |  |
| Genfer                           | 4 | 57 bz. u. B.          |  |  |  |
| DiscCommAnth                     |   | 991/4 à 99 bz. u. G.  |  |  |  |
| Berl. Handels - Ges.             | 4 | 751/2 à 76 mehr. bz.  |  |  |  |
| Preuss. Handels-Ges.             | 4 | 90 bz. u. B.          |  |  |  |
| Schles. Bank-Verein              | 4 | 754 bz.               |  |  |  |
| Minerva-BergwAct.                | 5 | 90 B.                 |  |  |  |
| Berl. WaarCredG.                 | 4 | 97 à 96¾ bz.          |  |  |  |
| Wechsel-Course                   |   |                       |  |  |  |

| Wechsel-Course. |                    |  |  |
|-----------------|--------------------|--|--|
| Amsterdam       |                    |  |  |
| dito            |                    |  |  |
| lamburg         | k. S. 1514 bz.     |  |  |
| dito            | 2 M. 1491/8 bz.    |  |  |
| ondon           | 3 M. 6. 17 1/8 bz. |  |  |
| aris ,          | 2 M.179 bz.        |  |  |
| Wien 20 Fl      |                    |  |  |
| Augsburg        | 2 M. 1013/4 G.     |  |  |
| Breslau         | 0 70 003/ 1-       |  |  |
| dito            | 2 M 1983/ 1        |  |  |
| Frankfurt a. M  | 2 M 56 18 h        |  |  |
| Petersburg      | 3W 1018/ b-        |  |  |

Berlin, 13. Oktober. Weizen loco 50—78 Thlr. — Rogen loco 41—41½ Thlr., Oktober: November 40—40½ Thlr. bez., Br. und Gld., Nov.= Dezember 40¾—40½—41¼ Thlr. bez. und Gld., 14½ Thlr. Br., Dezember Januar 41¼—41½ Thlr. bez. und Br., 41¼ Thlr. Gld., Frühjahr 43¾—43 biš 43½ Thlr. bezahlt und Gld., 43¾ Thlr. Br., Mai=Juni 43¾—43½—44 Thlr. bez. und Gld., 44¼ Thlr. Br., Mai=Juni 43¾—43½—44 Thlr. bez. und Gld., 44¼ Thlr. Br., Oktober 32—36 Thlr. bez., Frühjahr 32 Thlr. bez. und Gld., — Nüböl loco 14½ Thlr. Br., Oktober 14¾—14⅓ Thlr. bez. und Gld., 14½ Thlr. Br., Oktober:November 14¼ Thlr. bez. und Gld., 14½ Thlr. Br., Oktober:November 14¼ Thlr. bez. und Gld., 14½ Thlr. bez. und Gld., 14½ Thlr. Br., Epirins loco 23½—22¾ Thlr., Oktober 23½—22 Thlr. bezahlt und Br., 21¾ Thlr. Gld., Oktober:November 22—20¾ Thlr. bezahlt, 21 Thlr. Brief, 20¾ Thlr. Gld., Novbr. Dezember 21½—20¾ Thlr. bez. und Br., 20¾ Thlr. Gld., Novbr. Dezember 21½—20¾ Thlr. bez. und Br., 20¾ Thlr. Gld., Novbr. Dezember 21½—20¾ Thlr. bez. und Br., 20¾ Thlr. Gld., Mpril:Mai 22¼ biš 21½ Thlr. bezahlt und Gld., 22¾ Thlr. Br.

Weizen still. — Roggen loco wenig offerirt, Termine zu steigenden Breisen gehandelt, schließen fest. — Riböl matter und nachgebend. — Spi-ritus sehr flau und auf alle Termine stark weichend.

Um heutigen Landmarkte bestand die Zufuhr aus 2 Bispel Beigen, 5 B. Roggen, 3 B. Gerfte und 4 B. Hafer.

Bezahlt wurde: Weizen 72—77 Thlr., Roggen 40—44 Thlr., Gerste 42—47 Thlr., Erbsen 59—67 Thlr., pr. 25 Scheffel und Hafer 32—36 Thlr. pr. 26 Scheffel.

w Breslau, 14. Oftober. [Brobuttenmartt.] Mauer Martt; Beigen und Roggen billiger erlassen, Gerste und Hafer in guten Qualitäten behauptet, Erbsen unverändert. — Delsaaten ohne Aenderung in Preisen, schwaches Angebot. — Kleesaaten nur für seine Gattungen beider Farben einige Frage zu letzen Preisen. — Spiritus matter und niedriger, loco und Oktober 9½ Thr.

3u machen.

Weißer Weizen 76—80—82—84 Sgr., gelber 70—74—77—79 Sgr. — Brenner:Weizen 60—65—68—70 Sgr. — Roggen 45—47—49—51 Sgr. — Gerfte 44—46—43—50 Sgr. — Hager 30—32—34—36 Sgr. — Erbfen 70 bis 74—78—80 Sgr. nach Qualität und Gewicht.

Winterraps 108—112—115—117 Sgr., Winterrübsen 104—106—108 bis 110 Sgr., Sommerrübsen 88—90—92—94 Sgr. nach Qualität.

Rothe Rleesaat 18—19—19½—20 Thr., weiße 17—18½—20½—22½ Thr.

nach Qualität.